# Tütelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenş=Comtoir im Posthause.

№ 174. Montag, den 22. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 19. Juli.

Frau Guteb. v. Niniewska aus Polen, I. in No. 28 Gerberstr.; die Hrn. Raust. Landau aus Zgierz, Cohn und die Kaufm. Frau Schmul aus Exin, I. im Eichborn; Hr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, I. im Hôtel de Berlin; die Herren Guteb. v. Malczewski aus Kruchowo, v. Flowieci aus Recz und v. Ärchlinski aus Krzyszkowo, Hr. Landesger. Alsesowo, v. Kassinski und Hr. Refer. v. Schnopp aus Schrimm, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Kaufm. Abig aus Schrimm, Hr. Pachter Florkowski aus Exerniciewo, I. in den drei Sternen; Hr. Kaufm. Laudom aus Berlin, Hr. Raufm. Sellmar aus Hamburg, Hr. Guteb. von Migczynski aus Pawdowo, I. im Hotel de Vienne; Hr. Guteb. v. Sokolowski aus Sokolnik, I. im Hôtel de Hambourg; die Hrn. Gutspächter Vater aus Vaklow und Bussmann aus Idziechowo, Hr. Schönfärber Viertel aus Rogasen, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Guteb. v. Taczanowski aus Seaboszewo und Urbanowicz, aus Chabsko, I. im Hôtel de Cracovie.

# 1) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferit.

Das im Dorfe Rybojady belegene, ben Markin Frenerschen Erben gehörige Erbzinsgut, abgeschäft auf 15,508 Ribir. 27 fgr. 9 pf. zufolge ber, nebst Lyposthekenschein und Bedingungen in ber Rezgistratur einzusehenden Tare, soll am 6. Februar 1840 Vormittags 11 Uhr

### Sprzeduż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Folwark Emphytentyczny we wsi Rybojadach położony, sukcessorom po niegdy Marcinie Freyer należący, oszacowany na 15,508 Tal. 27 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praktusion spatestens in diesem Termine zu melden.

# 2) Bekanntmachung. Land= und Stadtgericht zu Meserit.

Es wird hierdurch zur dffentlichen Renntniß gebracht, daß der zum Verkaufe bes bem Gottlob Bbse zugehdrigen, sub No. 26 soust 20 zu Grubsker Hauland belegenen Grundstücks auf den 28 sten August cur. Vormittags 10 Uhr ander raumte Termin, aufgehoben worden ist.

3) Der Kaufmann Mejer Barschal bierselbst und die Philippine Samter aus Lissa, haben mittelst Chevertrages vom 13. December 1837 die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Fraustadt, am 13. Juli 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

4) Avertissement. Die Ackerwirth Anton und Magdalena Trepinskischen Eheleute zu Zalesie, Mogilnver Kreises, haben vor Eingehung ihrer Ehe, mittelst gerichtlichen Vertrages vom 12. Novems ber 1836 die Gemeinschaft der Güter

I warming a Profesional with the

dnia 6. Lutego 1840 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

# Obwieszczenie.

# Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że termin celem sprzedaży gruntu Bogumiłowi Böse należącego, wGrubskich olędrach pod liczbą 26, dawniéy 20 położonego, na dzień 28. Sierpnia r. b. o godzinie totéy zrana naznaczony, zniesionym został,

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupiec tuteyszy Meyer Barschal i Filippina z Samtrów z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Grudnia 1837 roku, wspólność maiątku wyłączyli.

wird. Fraustadt, am 13. Juli 1839. Wschowa, dnia 13. Lipca 1839. Konigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski.

> Obwieszczenie. Podaie sie ninieyszém do publicznéy wiadomości, iako pomiędzy Antoniem i Magdaleną małżonkami Trepińskiemi z Zalesia, powiatu Mogilińskiego, układem sądowym z dnia 12. Listopada 1836 r.

Reflect Local Boundage is the

und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas biermit zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Erzemefano, ben 21. Juni 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

wspólność maiątku i dorobku przedślubnie wyłączoną została,

Trzemeszno, d. 21. Czerwca 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

5) Der Wirthschafts, Infpettor heinrich Pritich und bas Fraulein Maria Nord= mann, beibe gu Lifgfowo, haben mittelft Chevertrages vom 11. b. Mts. Die Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Renntnif gebracht wird.

Inowraclaw, am 12. Juli 1839.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Inspektor ekonomiczny Henryk Pritsch i Marya Nordmann Panna, oboie w Liszkowie, kontraktem przedślubnym z dnia 11. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, dnia 12. Lipca 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Bekanntmachung. Bur Verpachtung ber niebern Jagb auf ben bauer-6) lichen Grundftuden ju Oftrowo P. K. ift ein Steigerunge, Zermin auf ben 2ten August von 9 bis Vormittags 12 Uhr in loco Oftrowo P. K. anberaumt, ju welchem Pachtluffige mit bem Bemerken eingelaben werden, bag bie naberen Bebingungen im Termine bekannt gemacht werben follen.

Ludwigeberg, ben 16. Juli 1839. Ronigl. Dberforfterei Mofchin.

- Der herr Landichafte = Rath Dpit hat in feiner herrschaft Lomnice, Meferiber Rreifes, eine neue Glasfabrif mit bober Genehmigung erbaut; bas Fabrifat berfelben fallt ausgezeichnet weiß und fcon aus. Die Preife konnen billig geftellt, auch weiße Broden fatt Zahlung angenommen werben. Die herren Glashanbler und Apotheter werden erfucht, Bestellungen in portofreien Briefen ju machen: Un Die Glasfabrif ju Lomnit bei Bentichen.
- Bekanntmachung. Ginem bochgeehrten Publikum zeige biermit erge-8) benft an, bag ich mit einer gablreichen Gefellschaft und 40 Pferden funftige Boche bier eintreffe, und bie Chre haben werben, in ber hohern Reitfunft und gu probuciren; wir werben alles mogliche aufbieten, um uns auch bier bie allgemeine Gunft und ben Ruhm zu erwerben, ben wir aus anbern Stadten burch offentliche Blatter aufzuweisen haben. Die Borftellungen werden in dem neu erbauten Circus bei

brillanter Beleuchfung im ehemaligen Logen-Garten am Kammereiplatz gegeben werden. Das Nahere werden die Anschlagezettel besagen.
Dosen, den 19. Juli 1839. R. Brilloff, Direftor

- 9) Suhler Doppelflinten vorzüglichster Qualität, von 14 bie 80 Athle. Offeriet G. W. Gottschald, Markt am Rathbause.
- 10) Berliner = und Nitterstraßen = Ece Do. 34/11 Parterre find zwei moblirte Stuben zu vermiethen.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreibe-Arten.                                                                                                                                                                                                          | Freitag den                                   |                                    | Montag den<br>15. Juli,                      |                                                                                  | Mittwoch den                                   |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | von<br>Mir.far.vf.                            | bis.                               | von                                          | bis<br>Mr.far.re                                                                 | von                                            | bis.                                                                                     |
| Weizen den Scheffel Noggen dito. Gerste dito. Hafer dito. Buchweizen dito. Erbsen dito. Kartoffeln dito. Butter ein Garniec oder 8 Pfund. Heu der Centner å 110 Pfund. Strop das Schoef å 1200 dito. Spiritus die Lonne. | 1 20 —<br>— 22 6<br>— 20 —<br>— 15 —<br>— — — | 1 25 6<br>- 27 6<br>- 22 6<br>- 17 | 1 20 — 22 6 — 20 — 15 — — 22 6 — 10 — 1 12 6 | 1 95 —<br>27 6<br>22 6<br>17 —<br>— 25 —<br>— 19 6<br>1 15 —<br>— 20 —<br>4 12 6 | 1 22 -<br>- 22 6<br>- 20 -<br>- 15 -<br>- 22 6 | 1 27 6<br>- 27 6<br>- 28 6<br>- 17 -<br>- 25 6<br>1 15 6<br>1 15 6<br>1 12 6<br>1 4 17 6 |

eiche zuner er bernichtes nogliche aufoteren, und undereiche gescheinen seine und den Rieben zu erweilden, den wir and anddern Stadlen zurch dereich geleiche ankabreilen Kaben. Die Verfiellungen werzen in derheiten der Ekstein Erreich